## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Oktober 1865.

Października 1865.

(2035)

### Kundmachung.

Bet ber am 2ten Oftober d. J. flattgefundenen 426. und 427. Berlosung ber alten Staatsschuld find die Serien Nr. 322 und 359 gezogen worden. Die Gerie 322 enthält Obligazionen bes vom Saufe Goll aufgenommenen Anlehens u. g. lit. B. im ursprünglichen Binfenfuße von 4% von Nr. 4975 bis einschließig Nr. 5030, ferner lit. B. im urspünglichen Zinsensuße von 41,2% von Nr. 1 bis einschleßig Nr. 150 und lit. BB. im ursprünglichen Zinsensuße von 5% von Nr. 1 bis Inschließig Dr. 1162, im Gesammtkapitalebetrage von 1,012.000 fl., tann die nachträglich eingereihten Supplementar Dbligazionen lit. G. im ursprünglichen Binsenfuße von 4% Dir. 4487 bis einschließig Ar. 4525 im Kapitalsbetrage von 39.000 fl. Die Gerie 359 enthält mahr. ftand. Merarial-Obligazionen de Sessione 27. Ceptember 1769, im ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, und zwar: von Nr. 11387 bis einschließig 11489 und von Nr. 11492 bis einschließig 11989 mit ber gangen Rapitalofumme, und Dr. 11491 mit ber Salfte ber Rapi= 'alssumme, im Gesammtfapitalsbetrage von 1,282.824 ff. 191/2 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften bevandelt, insoferne selbe unter 5% verzinslich sind, werden dafür auf Berlaugen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung t. f. Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Nr. 5286 ver-Mentlichten Umstellunge = Maßstabes 5% auf öfterr. Währ. lautende

Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 7. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Dnia 2. października b. r. odbyło się 426. i 427. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto serye nr. 322 i 359. Serya 322 zawiera obligacye pożyczki zaciagniętej w domu Goll, a mianowicie lit. B. z pierwotna stopa procentowa 4pct. od nr. 4975 do nr. 5030 włącznie, tudzież lit. B. z pierwotna stopa procentowa 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>pct. od nr. 1 do nr. 150 włącznie, i lit. BB. z pierwotna stopa procentowa 5pct. od nr. 1 do nr. 1162 włącznie, z całkowita sumą kapitału 1,012.000 zł., tudzież dodatkowo wcielone obligacye lit. G. z pierwotną stopą procentową 4 pct. od nr. 4487 do nr. 4525 z suma kapitalu 39.000 zł. Serya 359 zawiera obligacye skarbowe stanów morawskich de Sessione 27. września 1769 z pierwotną stopą procentową 4 pct., a mianowicie od nr. 11387 do nr. 11489 włącznie i od nr. 11492 do nr. 11989 włącznie z całkowitą sumą kapitału, tudzież nr. 11491 z połową sumy kapitału, ogółem w sumie 1,282.824 zl.  $19^{1}/_{2}$  c.

Te obligacye beda podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy Spet. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. października 1865.

(2013)Rundmachung. Dr. 4620. Bom f. f. Kreisgerichte ju Przemysl wird jur

Mentlichen Kenntniß gebracht, daß im weiteren Bollzuge ber rechtstraftigen Urtheile bes f. f. Kreisgerichts vom 20. Juni 1860 Bahl 182, bes h. f. f. Oberlandesgerichtes am 13. Mai 1861 3. 4942 und des hohen f. f. oberften Gerichtshofes vom 2. Oftober 1861 3. 6499, gur Befriedigung ber erfiegten Summen, bon 486 fl. 71 fr. und 1103 ft. 13 fr. ö. 28. oder zusammen von 1589 ft. 86 fr. ö. 28. ammt 4% Zinsen vom 19. Janner 1859 und den bereits zugesprodenen Exefutionskoften von 13 fl. 19 fr., 32 fl. 80½ fr., 17 fl. fr. ö. W., bann gegenwärtig mit 296 fl. 68 fr. ö. W. zuerkannen Erekutionskoften, die exekutive Beräußerung ber im Przemysler dreise gelegenen, dem Herrn Joseph Rogalski gehörigen, sout Libr. Dom. 333 pag. 35 n. 6 haer. et pag. 45 n. 18 haer. eigenthumlichen Giter Surmaczówka bewilliget wurde, welche in 3 Terminen, und Mar am 13. November 1865, am 18. Dezember 1865, und am 8. Janner 1866 jedesmal um 10 Uhr früh im hierortigen f. f. Areis-Gerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird. 1. Als Ausrufspreis wird ber Chagungswerth im Betrage von 57468 fl. 66 fr. ö. W. angenommen.

2. Diefe Guter werden in Paufch und Bogen, ohne Saftung für bie Rubriken der Ginkunfte, Beschaffenheit und Zahl der Grund-Nüste, jedoch mit Ausschluß des Entschädigungs Kapitals für aufgebobene unterthänige Leiftungen, bann der Entschädigungs Kapitals-

tenten veräußert werben.

3. Jeder Kauflustige bat vor Beginn der Ligitation ein Badium tunder Cumme von 5700 fl. ö. B. entweder im Baaren, in galisischen Pfandbriefen mit den dazu gehörigen Coupons und Salons dan bem letten, den Nennwerth derfelben nicht übersteigenden Curse ber Lemberger Zeitung zu Sänden der Lizitations=Kommission zu er-legen, und wird das Vadium des Erstehers zuruckbehalten, das der Dittligitarten aber benfelben sogleich rudgestellt werden.

4. Raufluftige konnen das Wirthschafte-Inventar, den Chagungs-Alt und Tabulerextrakt in der hiergerichtlichen Registratur einsehen ober in Abschrift erheben, woselbst auch die näheren Lizitationsbedin-

Bungen zur Ginficht bereit liegen.

Bon der Ausschreibung Diefer Ligitation werden die Streitpartheien und sämmtliche Sypothekargläubiger, die bekannten zu Danden, bagegen die dem Wohnorte noch unbekannten, so wie diejenigen, welche nach dem 3. Janner 1865 in die Landtafel gelangten, ober welchen der gegenwärtige Bescheid aus welchem Grunde immer nicht rocken ber gegenwärtige Bescheit merden sollte, durch den in nicht welchen der gegenwärtige Beigeib und Bettigen durch den in ber Person des Landes-Advokaten herrn Dr. Kozdowski mit Substituis und Wargart hestellten Gurator tung bes herrn Landes-Abvokaten Dr. Waygart bestellten Curator und burch Edikt verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, ben 9. August 1865.

E d y k t.

Nr. 4620. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem Nr. 4620. Ces. król. sąd obwodowy w 1220mjosa wyroków czyni, że w dalszem wykonaniu prawomocnych wyroków

tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 20. czerwca 1860 do L. 3182, c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 13. maja 1861 do L. 4942 i najwyższego c. k. trybunału sprawiedliwości z dnia 2. października 1861 do L. 6499, celem zaspokojenia wygranych sum 486 złr. 71 kr. i 1103 złr. 15 kr. w. a. czyli razem sumy 1589 złr. 86 kr. w. a. z procentami po 4% od 19. stycznia 1859 bieżącemi, i kosztami egzekucyjnemi już w ilościach 13 złr. 19 kr., 32 złr. 801/2 kr. i 17 złr. 54 kr. w. a. przysądzonemi, jak i niniejszem w kwocie 296 złr. 68 kr. przyznanemi, na egzekucyjna sprzedaż dóbr Surmaczówki w obwodzie Przemyskim położonych i p. Józefa Rogalskiego jak libr. Dom. 333 p. 35 n. 6 haer. et pag. 45 n. 18 haer. własnych zezwala się, która to licytacya na trzech terminach, t. j. na dniu 13. listopada 1865, 18. grudnia 1865 i na dniu 8. stycznia 1866, każdą razą o godz. 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod warunkami sprostowanemi odbędzie się:
1. Za cenę szacunkową stanowi się wartość szacunkowa

w ilości 57468 złr. 66 kr. w. a.

2. Dobra te sprzedane beda ryczałtem, nie ręcząc za żadną rubryke dochodów jak i za jakość i ilość gruntów, jednakże z wyłączeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione powinności urba-

ryalne na te dobra przypadające jak i rent do tego kapitału.

3. Każdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczeciem licytacyi wadyum w okrągłej sumie 5700 złr. w. a., czy to gotówką, czy to gal. listami zastawnemi, lub gal. obligacyami indemnizacyjnemi wraz z przynależnemi kuponami i talonami wedle ostatniego w gazecie Lwowskiej się znajdującego kursu, jednakże nigdy w wyższym kursie jak nominalna wartość wynosi, do rak komisyl licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującego kupiciela zatrzymanem, reszta licytantom zaś zaraz zwróconem zostanie.

4. Chęć kupienia mający mogą inwentarz ckonomiczny, akt oszacowania, wyciąg tabularny tych dóbr i resztę warunków licytacyjnych w registraturze tutejszo-sadowej przejrzeć lub odpisać.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się strony sporujące i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to znajomych do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, jako też wszystkich tych, którzyby po 3cim stycznia 1865 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejbądź przyczyny niniejsza uchwała wcześnie albo całkiem nie mogła być doręczoną, przez edykta i kuratora w osobie p. adw. krajowego Dr. Kozłowskiego z zastępstwem p. adw. kraj. Dr. Waygarta ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 9. sierpnia 1865.

E d y k t. (3) (2023)

Nr. 18442. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wzywa posiadacza zagubionego wekslu, wystawionego przez Ignacego Medyńskiego na własne imię w Stanisławowie na dniu 28. grudnia 1863 na 36 zł. w. a., który na dniu 5. grudnia 1864 płatny przez Jana Kurzweil akceptowanym był, ażeby ten weksel w terminie 45 dni od ogłoszenia edyktu tem pewniej sądowi przedłożył, gdyż inaczej wspomniony weksel za nieważny uznanym będzie.

Stanisławów, dnia 27. września 1865.

Ogłoszenie konkursu (2046)

na opróżnione trzy stypendya z fundacyi ś. p. Jana Žurakowskiego.

Dziennik urzedow

Nr. 625. Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i W. Ks. Krakowskiego podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż z początkiem roku szkolnego 1865/1866 będzie do rozdania dla uczącej się młodzieży na czas trwania nauk trzy stypendya, mianowicie: dwa stypendya o rocznych 262 złr. 50 c. w. a. i jedno o rocznych 210 złr. w. a., o które to stypendya prośby przez dotyczące władze szkolne do Wydziału krajowego do dnia 15. listopada 1865 podane być maja.

Dwa stypendya po 262 złr. 50 c. w. a. przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków z familii fundatora W. Jana Zurakowskiego i familii ziecia jego W. Juliana Starzyńskiego, jeżeliby się tacy o nadanie stypendyów zgło-sili, zaś stypendyum o rocznych 210 złr. w. a. może być nadane

uczniowi do szlachty polskiej nienależącemu.

Ubiegający się o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowości jako rodowici Galicyanie obrządku rzymsko-katolickiego należeć mają, powinni złożyć:

1) świadectwo ubóstwa, wydane przez władze miejscowe; 2) świadcetwo szkolne w dowód, iz kandydaci jako ucznic-wie publiczni uczęszczają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać się do nauk na wszechnicach, w szkołach gimnazyalnych, realnych, technicznych. agronomicznych, lub też w zakładach sztuk pięknych i t. d., lecz odznaczać się mają postępem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych;

3) świadectwo z odbytej naturalacj lub szczepionej ospy.

Jeżeli proszący pragną otrzymać stypendya przeznaczone dla synów dawnej szlachty polskiej, tedy mają być złożone dowody jako do staropolskiej szlachty należa, w którym to celu złożyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać pochodzenie kandydata od legitymowanego przodka.

Rozdawnietwo stypendyów przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi Hrabi Gołuchowskiemu, który także ma prawo: a) uwolnienia ucznia od obowiązku uczęszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeżliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały, i

b) użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców celem wystania ich po ukończeniu nauk w szkołach lub zakładach w Galicyi istniejących, za granice dla dalszego ich wykształcenia, który to zasiłek jednak nie na dłużej, jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

W Lwowie dnia 6. października 1865.

(2045)Ogłoszenie konkursu

na opróżnione stypendyum o rocznych 200 zł. wal. austr. z fundacyi Agenora hrabi Goluchowskiego.

Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że z fundacyi powyższej opróżnione zostało jedno miejsce stypendyjne o rocznych 200 zł. w. a. przeznaczone dla uczniów szkoły wiejskiego gospodarstwa w kraju istniejącej.

Prawo rozdawnictwa przysłuża Jego Ekscelencyi Agenorowi

Wypłata stypendyum liczyć się będzie od początku roku szkol-

nego 1865/1866.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść podania swe najdalej do 15. listopada 1865 do Wydziału krajowego przez przełozoną sobie władzę szkolną i złożyć dowody, iz są w Galicyi urodzeni, że potrzebują dla dalszego uczęszczania do szkół pomocy, nakoniec, iz uczęszczają do którego z Zakładów krajowych naukowo-rolniczych.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego. We Lwowie, dnia 6. października 1865.

(2044) (2) Obwieszczenie konkursu

stypenuya z Zalchockiego.

Nr. 710. Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, iż z początkiem roku szkolnego 1865-1866 awolnione zostały dwa stypendya o rocznych 105 zł. w. a. z fundacyi pod nazwą: Andrzeja Zalchockiego fundusz edukacyjny dla synów szlachty polskiej.

Uczniowie szkół początkowych od klasy II. normalnej włącznie, tudzież uczniowie szkół wyższych, chcący ubiegać się o toz sty. pendyum, mają do dnia 15. listopada 1865 podać prożby swe do wydziału krajowego, załączając wywód szlachectwa polskiego, metrykę chrztu, świadectwo uhóstwa i ostatnie zaświadczenie odbytych nauk, nakoniec dowód, iz do szkół publicznych na pierwsze półrocze roku szkolnego 1865-1866 przyjelymi zostali.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 8. października 1865.

Lizitazions : Ankundigung. (2043)

Mr. 2188. Die Ginhebung bes Berzehrungesteuerbezuges fammt dem 20% Kriegezuschlage vom Kleinverschleiße gebrannter geistiger Fluffigkeiten im Brodger Bollausschluffe, bann bes ber Stadt Brod? bewilligten 80% Gemeindezuschlages, wird für Beit vom 1. Movember 1865 bis letten Dezember 1866 auf Grund tes ausgemittelten Bie talpreifes von 35000 ft. öfterr. Wahr, im Wege öffentlicher Berfielgerung am 26. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage bei ber f. f. Finang-Landes-Direktion in Lemberg verpachtet werden.

Die mit 10% Babium belegten fdriftlichen Efferten find bis 6 Uhr Abends bee der mundlichen Ligitagien unmittelbar vorhergehenden Tages beim Prafidium ber f. f. Finang-Landes-Direfzion in Bembers ju überreichen, und find in nachstehender Form auszufertigen:

"Ich Unterzeichneter biete fur ben Bezug ber Bergehrunge "fteuer fammt 20% Kriegezuschlage vom Kleinverschleiße gebrann "ter geiftiger Fluffigleiten im Bollausschluffe Brody, bann te "ber Ctadt Brody bewilligten 80% Gemeindezuschlages auf tie "Beit vom 1. Rovember 1865 bis legten Dezember 1.66 ten "die Ligitagione- und Pachtbedingniffe genau befannt find, mit "den ich mich unbedingt unterwerfe und fur ben obigen Anbolh "mit dem beiliegenden 10% Badium von . . . fl. 

(Unterschrift, Charafter und Wohnort tee Efferenten)" Die meiteren Ligitagionebetingniffe fonnen bei ber f. f. Finant Landes-Diretzion in Lemberg und bei ber f. f. Finang Bezirfe-Diref

gion in Brody eingefehen merden.

Bon der f. f. Finang=Landes=Direfzion.

Lemberg, ben 9. Oftober 1865.

(2033)Ronfurs.

Mr. 742. Bur provisorifden Befegung ter bei tem Ctatif meindeamte in Grodek, Lemberger Kreifes, in Erledigung getomme nen 2. Gemeindecmiefdreibere und Raffefontroloreftelle, nomit ber Gehalt jährlicher 315 fl. oft. D. und für tie Bersehung ter Keffe kontrole eine Remunerazion von 165 ft. öft. D. mit der Berpftid tung zur Leiftung einer Raugion von 315 fl. oft. 28. verbunden III wird hiemit der Konfure ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben die gehörig dofumentirten fuche unter Rachweisung bes Alters, ber Sprachfenniniffe, ber jurid gelegten Studien, der Moralität und bieherigen Dienfileiftung, tant ter Befähigung aus dem Ctadtfaffewesen, wie nicht minter über ger Fähigfeit zum Erlage ber Dienstfauzion, binnen vier Wochen nach beiten Ginstallung dritten Ginschaltung biefer Kundmachung in ber Lemberger Beitung und zwar, wenn fie schon angestellt find, mittelft des betreffentel Almtevorstandes beim Grodeker Ctadtgemeinteamte ju überreichen und jugleich anzuführen, ob und in welchem Grate fie mit ten Beamten dieses Umtes verwandt ober verschmägert find.

Randibaten, die für bas Baumefen befähigt find, werden vor

zugeweise vor Underen berüchfichtiget.

Bom Ctadtgemeinbeamte. Grodek, am 28. September 1865.

(2010)G d i f t. Rr. 49500. Von bem Lemberger f. f. Landes- als Sandels gerichte wird dem Fischel Silberstein mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß gegen benfelben auf Ansuchen bes Samuel Kriss an September 1865 Bahl 49500 ein Auftrag jur Zahlung ber Mechfel summe von 100 fl. öfterr. Währ. f. N. G. ergangen fet.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, fo wird dem Pische stein ber Gern Landesabrat. Silberstein der herr Landesadvotat Dr. Natkis mit Substitutrung bes herrn Landesadvokaten Dr. Frankel auf feine Gefuhr und gein ften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Beider diefes Gerichtes jugeftellt.

(3)

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 27. Ceptember 1865.

(1972)

Nr. 17580. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wzywa niejszem posiadacza wekslu następującej treści: "Stanisławów 22. Juni 1860 pr. fl. 1500 öft. M. Gin Saku Juni 1860 pr. fl. 1500 öft. W. Ein Jahr a dato zahlen Sie gegen diesen Prima-Wechsel an die Ordre meinen Gielato zahlen Die Diesen Prima-Wechsel an die Ordre meiner Eigenen die Summ' und Gulden Gintausend Gunfennbart in Ich Gulden Eintausend Fünfhundert in öst. M., den Werth erhaltell, ftellen ihn auf Rechnung abne Bericht G. stellen ihn auf Rechnung ohne Bericht. Herrn Napoleon Raciborski in Czernelica — Paulina Pagowska m. p. angenommen Napoleon Raciborski m. p." ažeby takowy w 125 document Raciborski m. p." azeby takowy w 45 dniach od trzeciego oscił do szenia licząc, tak pewnie szdowi pozad szenia licząc, tak pewnie sądowi przedłozył i prawa własności takowego wywiódł, inaczej tenże za nieważny uznanym będzie.

Stanisławów, dnia 20. września 1865.

(1962) G b i f t.

Rro. 36710. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird fund Bemacht, bag über Ginschreiten der Cheleute Abraham und Rachel Beile Goldstand die in Lemberg sub Nro. 123 3/4 gelegene Realität, um Behufe ber Aufhebung ber Gemeinschaft bes Gigenthums, in brei Terminen, nämlich am 16. Movember 1865, am 14. Dezember 1865 und am 25. Janner 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags, gegen Erlag bes Badiums von 497 fl. 83 fr. oft. Bahrung im Baaren, um den Ausrufspreis von 4978 fl. 38 tr. als ten gerichtlich erhobenen datungswerth hiergerichts feilgebothen, jedoch an feinem diefer Termine unter bem Schagungswerthe veraußert merden mirb.

Sollte diese Realität in keinem der festgesetzten drei Termine ber ober menigstens um ben Schätzungswerth veraupert werden, fo Dird für bie Sypothefargläubiger und die Miteigentumer die Tagfahrt ber Feststellung leichterer Bedingungen auf ten 29ten Janner 1866

4 Uhr Nachmittags hiemit festgefest.

Die übrigen Ligitazions = Bedingungen konnen in der hiergericht-

Men Regiftratur eingefehen werden.

Allen Senen, welche mittlerweile dingliche Mechte über ber feil-Ablethenden Realität ermerben follten, ober benen bie bieje Feilbiehung betreffenden Bescheibe nicht jugestellt werden konnten, murde ber Berr Advofat Dr. Hönigsmann mit Substituirung des herrn wofaten Dr. Blumenfeld jum Rurator beftellt.

Lemberg, den 2. September 1865.

#### E et y ki t.

Nr. 36710. Lwowski c. k. sad krajowy ogłasza, iż na żądanie małżonków Abrahama i Racheli Beili Goldstaub, realność we Unonie pod !. 123 3/4 położona, celem zniesienia wspólnictwa wła-Suosei, w trzech terminach, t. j.: 16. listopada 1865, 14. grudnia 1865 i 25. stycznia 1866, każda razą o 10(ej godzinie przed pohudniem, za złożeniem wadyum gotówka w kwocie 497 zł. 83 c. w.a. wywołanej 4978 zł. 38 c. w. a., jako sadownie oznaczonej warwyworanej zoro za dodze publicznej licytacyi sprzedawać beszacunkowoż realności tej na żadaym z tych terminów niżej ceny szacunkowej nie sprzeda.

Na wypadek niesprzedania realności pod l. 123 3/4 na termiprzytoczonych, wyznacza się dla współwłaścicieli realności do ułożenia lzejszych warunków licytacyjnych termin na 29.

styrznia 1866 o godzinie 3ej po połuduju.

Reszta warunków licytacyjnych są w tutejszo-sądowej regi-

straturze do przejrzenia.

Równocześnie zawiadamia się, że dla wszystkich tych, którzyby <sup>ym</sup>czasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, którymby uchwały tej sprzedazy się tyczącej, doręczone być nie p. adwokat krajowy dr. Hönigsmann z zastępstwem p. adw. krajowego dr. Landesbergera za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 2. września 1865.

(5050) G b t f t.

Nro. 28128. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit semacht, daß zur Befriedigung der priv. österr. Nazionalbank der Ausgewiesenen Darlebeneforderung per 21117 fl. 43 fr. oft. 28. ausgewiesenen Duttegenesolverung gerechnenden Interessen und den Grandler vom 4. gebrunt 1000 fr. oft. B., Die erefutive Feilbiethung beg den Schuldnern Fr. Sofie und Julius Czermińskie gehörigen Gutes Glinsko, Zołkiewer Rreises, unterm Heutigen zur Zah! 28128 Reschrieben murde.

Diefe Feilbiethung mirb in zwei Terminen, u. g. am 13. Des lember 1865 und 21. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags

Als Ausrufepreis wird der von der priv. österr. Razionalbank fantenmässig ermittelte Werth von 64000 fl. oft. B. angenommen.

bie Sande der Ligitazions-Kommission zu erlegen. Jeder Raufluftige hat 10%, b. i. 6400 fl. oft. B. als Badium

Die übrigen Bedingungen, so wie der Tabularextraft kann in

h. g. Regiftratur eingesehen werden.

Sammtliche Glaubiger, welchen ber vorliegende Bescheid aus Cammtlide Grauviger, weichen zugestellt merben konnte, ober immer für einem Grunde nicht zugestellt merben konnte, ober belde erst nach leberreichung des Feildiethungsgesuches in die Lands lafel Belangen wurden, wird zur Wahrung ihrer Rechte ein Kurator bet Person bes herrn Abvokaten Dr. Hofmann, welchem herr Abbolat Dr. Roiński als Substitut beigegeben, bestellt.

fändiget. Bievon werden beide Theile und alle Sypothekarglaubiger ver=

Lemberg, am 7. August 1865.

Nr. 28128. C. k. Lwowski sad krajowy poudo minojam wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi przyw. austr. banku kladowego w ilości 21117 zł. 43 c. w. a. z procentem 6% od lutego 1864 bieżącym, i kosztami egzekucyj w ilości 63 zł. o 1864 bieżącym, i kosztami egzenacji c w a., egzekucyjna sprzedaż dóhr Glińsko w obwodzie Żół-kowski. a., egzekucyjna sprzedaż dóhr Glińsko w obwodzie Żółkiewskim położonych, dłużników Zofii i Juliusza Czermińskich własnych, na dniu dzisiejszym do l. 28128 pozwoloną i rozpisaną

Licytacya ta odbędzie się w dwóch terminach, i to na dniu studnia 1865 i na dniu 21. lutego 1866, każdą razą o 10tej Bodzinie przed południem.

Cena wywołalna stanowi się kwota 64000 zł. w. a. przez

przyw, austr. bank narodowy według statutów przyjęta.

Chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny wywołalnej jako wadyum, t. j. 6400 al. do rak komisyi licytacye prowadzącej

Resztę warunków jako też extrakt tabularny mogą być w tu-

tejsz-sądowej registraturze przejrzane.

Wszystkim wierzycielom, którymby niniejsza uchwałę z jakichkolwiekhadź przyczyn nie doręczono, lub którzyby po proszonej licytacyi do tabuli weszli, postanawia się kurator w osobie p. adw. Hofmana z zastępstwem p. adw. Roińskiego.

O czem się obie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni

nwiadamiają.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1865.

© dift. (2012)

Mro. 5551. Bon Ceite bee f. f. fladt. beleg. Begirkagerichtes für Straffachen und für die Umgebung Lembergs in bürgerlichen Rechtsongelegenbeiten wird hiemit befannt gemacht. daß mit Beschluß bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 30. Juni 1865 g. 19734 über Vincenz Gizieki aus Zamarstynow megen beffen gerichtlich ertobenen Mahaffinnes die Rusatel verhängt worden fei. Zum Kurator beefelben wurde Johann Butkiewicz aus Zamarstynow ernannt.

Lemberg, ben 7. Ceptember 1865.

#### E d y b t.

Nr. 5551. Ze strony c. k. sadu powiatowego w sprawach karnych i dla obrębu miasta Lwowa w sprawach cywilnych niniejszem oznajmia się, iż przeciw Jacentemu Gizickiemu z Zamarstynowa, z powodu udowodnionego stanu jego obłąkania, mocą uchwały c, k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 30. czerwca 1865 do 1. 19734 kuratela zawieszoną została.

Jako kurator mianowanym został Jan Dutkiewicz z Zamar-

stynowa.

Lwów, dnia 7. września 1865.

(2028)Cobift.

Mro. 39726. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Ladislans Grafen Humnicki mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß Chane Bleicher unterm 11. Juli 1864 3. 30956 wider denfelben ein Gesuch um Bewilligung einer fechemonatliden Frift zur Juftifizirung der mit Beschluß vom 18. Mai 1864 Babl 15181 bewilligten Pranotozion der Wechselsummen von 1800 fl. und 1000 fl. öft. W. im Laftenstade der dem Ladislaus Grafen Humnicki gehörigen Guter Sielee und Rozpucie fammt Attinengien Beresko überreicht habe.

Da der Wohnort des Ladislaus Grafen Humnicki unbefannt ist, so wird demselhen der Herr Landes-Advokat Dr. Rechen mit Substituirung des Herrn Landes - Abvokaten Dr. Roiński auf seine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demfelben der oben

angeführte Befcheid Diefes Berichtes jugestellt. Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. September 1865.

(2025)© dift.

Mio. 45524. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandels. gerichte wird bem David Pollak mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bes J. Moritz Diamand ein Auftrag gur gahlung der Wechselsumme von 323 fl. 64 fr. oft. 2B. f. R. G. gegen ihn

am 13. September 1865 3. 45524 erlaffen murbe.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird bem David Pollak ber herr Landes-Abvofat Dr. Frankel mit Cubstituirung bes Berin Landes - Advokaten Dr. Rechen auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheib diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 20. September 1865.

(2041)Berlautbarung.

Dr. 4659. Ueber Ansuden ber Stadt Jaworow de praes. 29. August 1865 Bahl 3984 wird ber mittelft hiergerichtl. Bescheid vom 16. Juni 1865 3. 2113 auf den 12. Oftober 1865 bestimmte Ligitagionstermin ber in Zolkiew CN. 922/5 liegenden Realität, auf den 16. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte erftrect und dieses öffentlich fundgemacht.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zółkiew, am 29. August 1865.

Nr. 48535. Vom dem k. k. Landes= als Handelsgerichte in (2011) Lemberg wird bem Sigismund Kaczkowski mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß über Gesuch bes Hersch Wolf Dym mit b. g. Beschlufie vom 27. September 1865 B. 48535 tie Zahlungsauflage ter Wechfelfumme von 107 fl. öfterr. Mähr. f. R. G. bewilligt murbe.

Da ber Wohnort bes Sigmund Kaczkowski unbefannt ift, fo wird ihm der herr Advokat Dr. Roiński mit Cubstituirung des grn. Abvokaten Dr. Hönigsmann auf feine Gefahr und Rosten zum Ruiator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 27. Ceptember 1865.

(2024)

### Rundmadjungen.

Grfenntniffe.

Das f. f. Landesgericht Wien in Strafsachen erkennt kraft der ihm von Er. f. f. apostol. Majestät verliebenen Amtsgewalt, über den von der f. f. Staatsanwaltschaft, in Berücksichtigung der ausdrücklichen Bitte der Betheiligten und in Würdigung der für die Bitte geltend gemachten Gründe gestellten Antrag, unter gleichzeitiger Einstellung des Untersuchungsversahrens, daß der Inhalt des Aufsahes: "Beleuchtung des f. f. Manifestes vom volkswirthschaftlichen Standpunkte" in Nr. 38 der Zeitschrift "Wiener Handelsblatt" vom 28. September 1865 das Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 lit. a. St. G. B. begründe und verbindet damit auf Grund des §. 16 des Strafversahrens in Preßsachen und des §. 36 des Preßgesets das Verbot der weiteren Verbreitung.

Gleichzeitig mird auf Grund des S. 37 bes P. G. verordnet, die mit Befchlag belegten Exemplare ber erwähnten Zeitungenummer

zu vernichten.

Mien, den 4. Oftober 1865.

Der k. k. Vice-Präsident: Schwarz m. p. Der f. f. Nathssekretär: Thallinger m. p.

Das f. k. Landesgericht Wien in Straffachen erkennt fraft der ihm von Sr. k. k. apost. Majestät verliehenen Amtsgewalt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Die Bibel wider den Glauben" von C. Rabenhausen, Hamburg, Otto Meißner, 1865, Druck von M. Rosensberg in Hamburg, den Thatbestand des Vergehens der Beleidigung einer gesetzlich anerkannten Kirche, strafbar nach §. 303 St. G. B., begründe und verbindet damit nach §. 36 St. G. das Verbot der weiteren Verbreitung.

Mien, ben 28. September 1865.

Der k. k. Vice-Präsident: Der k. k. Rathssekretär: Schwarzm.p. (2008) Thallinger m.p.

Mro. 41608. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte unbekannten herrn Ladislaus Grafen Humnicki mit diesem Ebikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Fr. Feige Fränkel mit h. g. Beschluße vom 18. Mai 1864 Zahl 15115 bie Pränorirung der Summe von 1000 fl. öft. W. im Lastenstande der Güter Rozpuście, Sanoker Kreises, und Sielec, Przemyśler Kreises, zu Gunsten der Fr. Feige Fränkel bewilligt wurde.

Da der Wohnort bes Herrn Ladislaus Grafen Humnicki uns bekannt ist, so wird demfelben der Landes : Advokat Dr. Bechen mit Substituirung des Landes : Abvokaten Dr. Roiński auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. September 1865.

(2034) © b i f t. (1)

Mro. 14119. Vom f. f. Areisgerichte in Przemyśl wird in ber Rechtssache ber Pipi Korn wegen Zahlung der Wechselsumme von 113 fl. 63 fr. öst. W. f. N. G. dem abwesenden geklagten Herrn Michael Chrzanowski ein ämtlicher Vertreter in der Person des Hrn. Landes-Advokaten Dr. Kozłowski mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Dworski bestellt, und derselbe davon mittelst des gegenwärtigen Ediktes verständigt.

Przemyśl, am 8. Oftober 1865.

(2003) E d y k t. (1)

Nr. 682. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalczonej przez Jana Martynowskiego przeciwko Michałowi Wowczyn sumy 44 zł. 75 c. w. a., t. j. połowy od sumy 89 zł. 50 c. w. a. z odsetkami 4% od sta od dnia 12. lutego 1864 bieżącemi — połowy kosztów sądowych w kwocie 8 zł. 12 c. w. a., kosztów egzekucyjnych w ilości 4 zł. 44 c. wal. austr. i niżej przyznanych kosztów 8 zł. 8 c. walucie austr., publiczna przymusowa sprzedaż realności wiejskiej pod Nr. kons. 67 w Rozhurczu Michała Wowczyn własnej, nie mającej ciała tabularnego, z zabudowaniami w protokule zajęcia bliżej opisanemi, a to w trzech terminach, dnia 28. października 1865, dnia 10. listopada 1865 i dnia 17. listopada 1865, każdego razu o godzinie 10. zrana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym odbywać się będzie, a takowa na trzecim terminie i niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Jako cenę wywołalną bierze się wartość sprzedać się mającej realności w sumie 70 zł. w. a., a każdy chęć kupna mający 10% jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licy-

tacyi w gotówce złożyć winien.

O czem się p. Jana Martynowskiego i Michała Wowczyn uwia-

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 22. czerwca 1865.

(2039) G b i f t. (1)

Nr. 39594. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlehens-Obligazionen, lautend auf den Namen:

1. der Unterthanen Stircze Czernowitzer Krels No 15.807 ddto 30. März 1798 a 5% über den Nominalbetrag 64 fr 55% rt.

2. der Rustisalisten Stircze Czernowitzer Kreis No 16.444 doto 11. Oftober 1799 zu 5% über 63 fr 42% rr. — aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen vorzuweisen und ihr Besthrecht darzuthun, widrigens solche nach Ver-lauf dieser Frist amortistrt werden würden.

Lemberg, am 16. Ceptember 1865.

(2026) © b i f t.

Mr. 41607. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte wird denlibem Leben und Wohnorte unbekannten Hrn. Ladislaus Grafen Humnicki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Frau Ettel John mit h. g. Beschluße vom 18ten Mai 1864 3. 15130 bit Pränotirung der Summe von 1000 fl. öft. W. im Lastenstante der Güter Rozpucie und Sielec Przemyster Kreises zu Gunsten der Fr. Ettel John bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Herrn Ladislans Grafen Humnicki unbefannt ist, so wird demfelben der Landesadvokat Hr. Dr. Rechen mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Roiúski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben ange-

führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 9. September 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 22. września 1865. Łoś hrabia Justyan, właściciel dóbr, 72 l. m., na zapalenie wnętrzności. Ludwik Jan, konduktor poeztowy, 52 l. m., na zapalenie watroby. Ciborski Jan, majster ślusarski, 52 l. m., na suchoty. Basch Józef, nadstrażnik finansowy, 25 l. m., na suchoty. Ehrlich Marya, żona wożnego, 42 l. m., na febrę gorączkową. Nahr Elżbieta, dziecie traktyernika, 7 l. m., na konwulsye. Symakowa Marya, wyrobnica, 38 l. m., na raka.
Hardal Marya, 37 l. m., na suchoty.
Zawadzka Katarzyna, 37 l. m., na suchoty.
Morykobyło Kseńka, 24 l. m., na zapalenie płuc.
Biega Jurko, wyrobnik, 40 l. m., na katar w kiszkach.
Robotycka Zofia, wyrobn., 22 l. m., na dysenterye.
Schmidt Jan, 34 l. m., na rozjątrzenie.
Banat Elżbieta. 40 l. m., na wodna nuchliae. 40 l. m., na wodną puchlinę. 53 l. m., na dysenteryę. Banat Elżbieta, Moszyński Ludwik, " Dobosch Anna, 69 1 m., ze starości. Puczka Teresa, chałupnica, 73 l. m., Simon Elžbiela, córka chałupnicy, 20 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Kuna Jędrzej, dziście wyrobnika, <sup>10</sup>/<sub>12</sub> r. m., na suchoty.

Kurkowska Anna.

Arenkiewicz Adam,

Ilkow Jan,

Metz Rozalia,

Metz Rozalia,

Bed im. 8 dni m, Daszczak Michał, Nossal Eleonora, 11/2 r. m., na biegunkę. \*/<sub>12</sub> r. m., 1 r. m., Mazurek Ludwik, Borecki Emilian, Czarny Jan, 6 l. m., na wodną puchlinę. Mielnikow Jan, inwalid, 40 l. m., Kronasser Ferdynand, inwalid, 40 l. m., na zapalenie wnetrzności. Wieczorkiewicz Mikołaj, od furwezów, 30 l. m., Herzer Ruchel, wyrobn., 48 l. m., na raka w piersiach Samik Hersch, 24 l. m., na suchoty. Urech Salamon, 46 l. m., na zapalenie płuc, Prym Nuchem, 60 l. m., na wodna puchlinę. 97 Konsens Leiser, Konsens Leiser, " 26 l. m., " " Alten Rachel, dziecię wyrobnika, 4 l. m., na anginę. Weiss Samuel, 1 r. m,

## deserbebeesebebeeses DANKLEIN,

1 r. m,

3/12 r. m.,

 $1^6/_{12}$  r. m., na sucholy.

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod 1. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

#### WLASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 34 kr. pojedyńczo " 30 "

Swiece stołowe funt 36 kr., argandzkie " 38 " oszczędne " 38 "

Menkes Mendel,

Grun Itzig.

Gitter Jakób,

Mydło suche dwuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.

(1-21)